18, 05, 95

## Änderungsantrag

des Abgeordneten Klaus-Jürgen Warnick und der Gruppe der PDS

zur Zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Überleitung preisgebundenen Wohnraums im Beitrittsgebiet in das allgemeine Miethöherecht (Mietenüberleitungsgesetz)

- Drucksachen 13/783, 13/1041, 13/1187, 13/1386 -

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4 a einzufügen:

,Artikel 4 a Änderung des Wohngeldgesetzes

Für den Zeitraum vom 1. Januar 1996 bis zum 30. Juni 1996 gilt abweichend von den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1993 (BGBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 § 6 des Gesetzes zur Neuregelung der Vorschriften über den Bundesgrenzschutz vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2999), folgendes:

- 1. § 8 Abs. 1 gilt in folgender Fassung:
  - "(1) Bei der Gewährung des Wohngeldes wird die Miete oder Belastung nicht berücksichtigt, falls sie monatlich folgende Höchstbeträge übersteigt:

|                                                             |                                                   | für Wohnraum, der bezugsfertig geworden ist                  |                                        |                                                         |                                                   |                                                                     |                                                |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                             |                                                   | bis zum 31. Dezember 1965                                    |                                        |                                                         | ab 1. Januar 1966<br>bis zum 31. Dezember<br>1977 |                                                                     | ab 1. Jan.<br>1978 bis zum<br>31. Dez. 1991    | ab 1. Jan.<br>1992                                 |
| bei einem<br>Haushalt mit                                   | in Ge-<br>meinden<br>mit Mie-<br>ten der<br>Stufe | ohne Sam-<br>melheizung<br>und ohne<br>Bad oder<br>Duschraum | heizung                                | mit Sammel-<br>heizung und<br>mit Bad oder<br>Duschraum | sonstiger<br>Wohnraum                             | Wohnraum<br>mit Sammel-<br>heizung und<br>mit Bad oder<br>Duschraum |                                                |                                                    |
|                                                             |                                                   | Deutsche Mark                                                |                                        |                                                         |                                                   |                                                                     | <u> </u>                                       |                                                    |
| einem<br>Allein-<br>stehenden                               | I<br>II<br>III<br>IV                              | 265<br>280<br>300<br>325                                     | 305<br>325<br>350<br>380               | 370<br>400<br>425<br>455                                | 330<br>365<br>380<br>410                          | 425<br>455<br>485<br>520                                            | 455<br>485<br>515<br>560                       | 535<br>570<br>605<br>665                           |
|                                                             | V<br>VI                                           | 350<br>370                                                   | 400<br>430                             | 490<br>530                                              | 440<br>470                                        | 565<br>600                                                          | 600<br>640                                     | 700<br>750                                         |
| zwei<br>Familien-<br>mitgliedern                            | I<br>II<br>III<br>IV<br>V<br>VI                   | 340<br>365<br>390<br>420<br>450<br>480                       | 395<br>420<br>450<br>485<br>520<br>560 | 480<br>515<br>545<br>595<br>635<br>680                  | 430<br>455<br>485<br>530<br>565<br>605            | 550<br>590<br>630<br>680<br>725<br>780                              | 590<br>630<br>665<br>720<br>775<br>830         | 690<br>740<br>785<br>845<br>910<br>970             |
| drei<br>Familien-<br>mitgliedern                            | I<br>II<br>IV<br>V<br>VI                          | 410<br>430<br>460<br>500<br>535<br>570                       | 475<br>505<br>535<br>575<br>625<br>665 | 575<br>620<br>655<br>710<br>760<br>810                  | 510<br>545<br>580<br>630<br>670<br>720            | 660<br>700<br>750<br>810<br>870<br>930                              | 700<br>750<br>800<br>860<br>925<br>990         | 830<br>880<br>940<br>1 020<br>1 090<br>1 165       |
| vier<br>Familien-<br>mitgliedern                            | I<br>II<br>IV<br>V<br>VI                          | 475<br>505<br>535<br>580<br>625<br>665                       | 545<br>580<br>625<br>670<br>720<br>775 | 670<br>715<br>760<br>820<br>880<br>940                  | 595<br>635<br>680<br>730<br>785<br>840            | 770<br>815<br>870<br>940<br>1 010<br>1 080                          | 815<br>870<br>925<br>1 000<br>1 075<br>1 145   | 960<br>1 025<br>1 090<br>1 180<br>1 265<br>1 355   |
| fünf<br>Familien-<br>mitgliedern                            | I<br>II<br>IV<br>V<br>VI                          | 540<br>575<br>610<br>660<br>710<br>755                       | 625<br>665<br>710<br>770<br>820<br>880 | 760<br>815<br>870<br>935<br>1 010<br>1 075              | 650<br>725<br>770<br>835<br>895<br>955            | 875<br>930<br>990<br>1 075<br>1 150<br>1 230                        | 930<br>990<br>1 055<br>1 140<br>1 225<br>1 310 | 1 090<br>1 170<br>1 240<br>1 345<br>1 440<br>1 540 |
| Mehrbetrag<br>für jedes<br>weitere<br>Familien-<br>mitglied | I<br>II<br>IV<br>V<br>VI                          | 65<br>70<br>80<br>85<br>90<br>95                             | 80<br>85<br>90<br>95<br>100<br>110     | 95<br>100<br>110<br>115<br>125<br>130                   | 85<br>90<br>95<br>100<br>110<br>120               | 110<br>120<br>125<br>130<br>145<br>150                              | 115<br>125<br>130<br>145<br>150<br>160         | 130<br>145<br>150<br>160<br>175<br>185"            |

## 2. Nach § 17 wird folgender § 17 a eingefügt:

## "§ 17 a Anpassungspauschale

Von dem nach §§ 9 bis 17 ermittelten Familieneinkommen ist eine Anpassungspauschale von 1 800 Deutsche Mark und für das zweite und jedes weitere Familienmitglied im Sinne des § 4 Abs. 1 eine Anpassungspauschale von jeweils 600 Deutsche Mark abzusetzen."

- 3. § 42 gilt in folgender Fassung:
  - a) In Absatz 1 Nr. 3 werden in der Tabelle die Wörter "bis 31. Dezember 1995" durch die Wörter "bis 30. Juni 1996" ersetzt.
  - b) In Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe b Satz 1 werden die Wörter "bis 31. Dezember 1995" durch die Wörter "bis 30. Juni 1996" ersetzt.'
- II. In Artikel 5 ist nach Absatz 2 folgender Absatz 3 anzufügen:
  - "(3) Artikel 4 a tritt am 1. Oktober 1995 in Kraft."

Bonn, den 18. Mai 1995

Klaus-Jürgen Warnick Dr. Gregor Gysi und Gruppe

## Begründung

Die Bundesregierung hat trotz mehrfacher Ankündigungen mit der von ihr beabsichtigten flächendeckenden Einführung des Vergleichsmietensystems in den ostdeutschen Bundesländern keine zeitgleiche Einführung einer für die gesamte Bundesrepublik Deutschland geltenden Wohngeldregelung gewährleistet. Auch der für die Wohngeldnovelle geplante Termin (1. Januar 1996) wird nicht realisiert.

Deswegen hat der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Mietenüberleitungsgesetz (siehe Unterrichtung der Bundesregierung vom 25. April 1995, Drucksache 13/1187, Seite 4ff.) einen Vorschlag zu einer ersten Wohngeldanpassung unterbreitet. In der Begründung führt der Bundesrat an:

,Im Vorgriff auf eine allgemeine Wohngeldanpassung ist es ebenfalls unumgänglich, in einem ersten Schritt bereits zum 1. Januar 1996 – ebenfalls befristet bis zum 30. Juni 1996 – die Miethöchstbeträge des § 8 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes anzuheben und einen Inflationsausgleich bei der Einkommensermittlung einzuführen.

Die Kosten dieser Leistungsverbesserung liegen erheblich unter dem vom Bund angegebenen Anpassungsbedarf von 3,6 Mrd. DM (Bund- und Länderanteil). Die Länder erwarten, daß nach Auslaufen dieser Übergangsregelungen zum 1. Juli 1996 eine Vereinheitlichung des Wohngeldrechts einschließlich der notwendigen Strukturveränderungen erfolgt.

Das Wohngeld kann seine Aufgabe, einkommensschwächeren Haushalten angemessenen und familiengerechten Wohnraum zu sichern, immer weniger erfüllen, weil es mit der Entwicklung der Mieten nicht mehr Schritt hält. Seit der letzten Anpassung des Wohngeldes an die Einkommens- und Mietenentwicklung im Jahre 1990 sind die Mieten insgesamt 22 v. H. gestiegen.

In den alten Bundesländern bezahlten Ende 1992 bereits 48 v. H. der Mieter eine Miete, die nicht mehr voll wohngeldfähig war; Ende 1993 waren es weit über die Hälfte. Ende 1995 werden etwa zwei Drittel aller Empfängerhaushalte durch zu niedrige Miethöchstbeträge einen Teil ihrer Wohnkosten nicht mehr durch Wohngeld mindern können. Die Folge sind drastische Steigerungen der Mietbelastungsquoten.

Aus diesem Grunde sollen die Miethöchstbeträge um mindestens 20 v. H. erhöht werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Tabellen 1 bis 8 mit der z. Z. gültigen Formel zu erweitern, und zwar sowohl in der Einkommensspalte als auch in der Spalte "Miete/Belastung".

Rein nominelle Einkommenssteigerungen haben dazu geführt, daß viele Wohngeldbesitzer in den vergangenen Jahren aus der Förderung herausgefallen sind. Allein in den Jahren 1992 und 1993 gab es nach den aktuellen Zahlen einen Rückgang an wohngeldberechtigten Haushalten (Tabellenwohngeld) von 1,28 Mio. auf 1 Mio., ein Rückgang um mehr als 20 v. H. in nur zwei Jahren.

Aus diesem Grund sollen die Anpassungspauschalen in den genannten Höhen eingeführt werden.'